# Nro. 14.

# GAZETA LWOWSK

Dnia 1790 Maia 1811. Roku w Fiqtek.

### z Lavowa dnie 17. Maia;

List z Białey dnia 13. b. m: pisany ,.

donosi co następuie;

Pewna znakomita Dama posiadająca: Dobra na *Podolu* i koło *Lwowa*;, iadac na: kapiele do Eaden, przybyła na nocleg do Białey przy Bielsku dnia 10. Maia b. r. wieczorem; stanawszy w Oberzy pod czarnym ortem: i -obiawszy na pierwszem' piętrze pokoje, rozkazała sobie przynieść Tualete i szukała wniey recepty na oczy cierpiac od miesięcy 4 ostabienie wzroku. W tey Tualecie znaydował się nóż angielski składany, któren skrycje wyjeta. — Syn jey Kawaler majacy latt 21, Doktor, i inni domownicy uważali melancholie i nadzwyczayną niespokoyność t umysłu w tey Pani, z tad wystawiali sobie iz słabość iéy w któréy (prócz oczów)? od kilku miesięcy zostawała, powiększy 8.e; zatém usitowali w ten dzien większe iak zwyczaynie mieć o niey staranie chcąc przy niey siędziec w nocy. - Lecz Pani ta udawszy się po godzinie 10 do łóżka! naglifa, aby każdy zabierał się do spania; na syna, któren odstąpić iéy niechciał, powstała: z gniewem; ten pełniąc wole: matki, nakoniec udać się musiał do osobnego wego pokoju na spoczynek --W tym pokoiu gdzie ta Pani lezata, spal Doktor iéy i zona Doktora; Ranna zas służąca i lokay siedzieli przy piecu czu-Waiąc ieżeli Pani czego potrzebować nie bedzie. - Około godziny 12tey przed Północa przewróciwszy się z jednego boku na drugi w łóżku, przykryta giewe i twarz koldra; w moment zpostrzega Pana na zrywanie i szamotanie się swey Pani na łóżku, przypada do niey widzi ią.

wstaiącą krwią zbroczoną i nóż trzymaiaca, którym Panne ranić zamyslala. gdyby iéy Panna moca tego była niewydarla. Na ten halas i rozruch Doktor i lokay przybiegaią trzymaiac iéy rece, któremi poderznawszy sobie pod przykryciem kołdry na łóżku gardło, ieszcze rane te smiertelna palcami rozedrzeć usiłowała; w ym stanie trwaiąc, przez pół kwadransa chyrczac i życie zakończyła. - Syn wpadłszy do pokoju gdzie ta okropna zdarzyła się scena, padł na ziemie i 3 razy zemolat .- Okropne to zdarzeab, lament, narzekania, płacz wielki i despetacys przytomeych ludzi od lat 18 w ustugach tey Pani zostalących, którzy ia nieograniczoney dobroci Pania i Matką zowią, do żywego każdego przerazity. Drugiego dota o godzinie 7 w wieczor zwłoki téy nieszczesliwey po wspaniałym! obizedzie religiynym ziemi oddane zostały, --- Z indagacyi z ludzmi zrobionép; okazuie się, iz przyczyna smierci téy Damy njeco innego iest iak tylko mocne przybranie mysli do głowy i desperacya z utracenia wzroku, która pomieszanie ier zmysłów powiesznyła.

### z Wiednia dnia 97 Maia.

Cesarstwo Ichmość powróciło z podróży, w która się na końcu przesztego miesiąca udało w naylepszem zdrowiu do Lawenburga:

Na mocy wyroku od rządu pod dniem 28 Marca wydanego, otrzymał Jóżef Bn. zinger tuterszy Farbiarz mieyski, za znaczne swoiego rzemiosła rozszerzenie tudzież żywienie wielkicy liczby robotników, formalny przywiley na fabryke

kraiową, wraz z wszystkiemi takim fabrykóm od Rządu naywyższego zapewaionemi dobrodzieystwami.

### z Paryża dnia 28. Kwietnia.

Z strony Urzędów celnych doniesiono wszystkim hollenderskim właścicielóm okretów i statków, ażeby swoie okręta i statki bezwłocznie na sposób francuzki urządzili. Do tego należą: 1. wszystkie okręta w Francyi lub na koloniach francuzkich budowane; 2. wszystkie pochwytane i za dobrą vdobycz uznane okręta nieprzyiacielskie; 3. wszystkie za przestapienie praw zabrane statki i wszystkie nad brzegami Francyi na piaski zapędzone obce okręta, które Francuzóm sprzedane zostały, a których naprawa cztéry podwoynych części ceny kupna wynosiła. Koszta utządzenia na sposób francuzki okrętu, na którym iest 100 lub mniéy beczek, wynoszą 9 franków 92 centimów, okrętu, na którym iest 100 aż do 200 beczek, 19 franków 80 cent. okrętu, na którym iest 200 aż do 300 beczek, 26 franków 40 cent. a nakoniec takiego okrętu, na którym iest więcey iak 300 beczek, od każdego 100 beczek, 6 franków 60 centimów,

Podług doniesień z Rotterdamu z dnia 21 Kwietnia, spostrzegano od kilku dni 4 fregat nieprzyjacielskich, które w nieiakiém oddaleniu od brzegów Mozy krażyły; można było wyraźnie spostrzedz między niemi okręta z towarami, których wyładowanie Anglicy pokryć chcieli. Dnia 20. Kwietnia spostrzegłszy ieden Porucznik Brygady celnéy, że się ieden z tych okrętów bardzien zbliżył do Lądu niż inne; przymusił ieden statek rybacki, aby go z czteréma sługami celnemi do pokładu tegoż okrętu zaprowadził, zabrał w obliczu nieprzyjaciela okręt ten cukrem i kawa napakowany, i popłynał z nim do portu Briel, gdzie stanał w micyscu bezpieczném; był to Sloop z 35 aż do 40 beczkami. Kapitan niebył na pokładzie, szczególnie tylko dwóch

Maytków na nim zostawił.

Z Sewilli donoszą pod dpiem 4ge Kwietnia, że z powodu nader wielkier burzy, która się przez z dni od dnia 27. aż do dnia 29. Marca srożyła, 150 transportowych okrętów angielskich zatonęło: woienne nawet okreta zaledwie te burze wytrzymały, i mocno uszkodzone zo. stały.

Od brzegów Renu dnia 26. Kwietnia. -Ci francuzcy Woyskowi, którzy do Woyska w północnych Niemczech pod dowództwem Xięcia *Eckmühl* (Davoust) zostającego należa, a na początku przeszłey zimy poczęści za pozwoleniem na czas oznaczony sobie udzieloném, na mieysce urodzenia swoiego się udali, powracaia ieden po drugim do stanowisk swoich Korpusów. Mówia że równie innym żołnierzóm, którzy dotąd w pułkach swoich zostaią, podobne pozwolenia na 4 aż do 6 miesięcy dane będą; ponieważWoyska w Niemczech rozłożone dosyć są mocne, do odparcia wszelkich napaści Anglików, na brzegach przez siebie obsadzonych.

Zapewniaia, że z powodu linii odpornéy, która na całych brzegach od uyścia Ems az do granic szwedzkiey Pomeranii rozciągać się będzie, kilka pułków z róźnych okolic Niemiec północnych wyruszyły ku morzu. Woyskowi z Depot tychże pułków dostatecznie wbroni cwiczeni, przyłączą się równie do nich, i ztadto podobnos rozchodzą się wieści o mniemanych Marszach Woyska francuzkiego do Niemiec północnych; bo dotąd ile wiemy, am ieden batalion Woysk wewnatrz Francyi znaydujących się; do

Niemiec nieprzybył.

Wrescie, w innych kraiach z morzem baltyckiém graniczących, zatrudniaią się podobnemiż przygotowaniami do zasto-

nienia brzegów.

Co dwor Pruski w tym celu uczynił, iest z pism publicznych wiadomo. Zapewniaią w sposób wiary godny, że i Dwór rossylski, podobneż nakazał przygotowania i że mianowicie Woyska, do rozciagnienia wielkiego Kordonu od brzegów Kurlandyi, Inflantów, Estlandyi, Ingermanland i Finlandyi należące, które przez zimę wewnątrz Państwa swoie miały leże, a z których ani ieden Korpus innego nieotrzymał przeznaczenia, teraz ku brzegóm wyruszą. W Maiu oczekuiemy ogłoszonego z iawienia się Flotty angielskiey i Woysk do wylądowania przeznaczonych, na morzu baltyckiem. Też same doniesienia potwierdzają, że ani w politycznem, niteż w handlowem systemacie Rossyi w zględem Anglików, zgoła żadna niezaszia odmiana, i że względem towarów angielskich, ciągie naysurowszy w tem Państwie trwa zakaz.

Dwór Duński dawno iuż poczynił przygotowania do obrony: w Szwecyi poczynają równie na niektórych punktach brzegów ściągać Woysko; osobliwie starają się zabezpieczyć Flottę w Karlskronic stojącą; ponieważ łatwa iest do wierzenia rzeczą, że głównym zamiarem Anglików iest: żniszczyć Flottę szwedz-

Miasto Gdansk, iedno z nayważnieyszych na południowym brzegu baltyckiego morza, iak powiadaia, bardziey będzie umocnione; a szczególniev uyścia Wisły kilkoma fortyfikacyami obwarowane beda. Plan do tego, dawno iuż był ułożonym, ale wykonanie onegoż dotychczas zwieczonem zestato. Niedawno miał się Rząd francuzki na nowo tym zatrudnić przedmiotem, a plan ostateczny dla wzmocnienia warowniów Gdanska, nietylko już iest potwierdzonym, ale nawet potrzebna summa poczęści iuż ma bydź zaassygnowaną. Roboty rozpeczną się w krótce pod zarządzeniem francuzkich officerów Inżynierij. -

### z Düsseldorf dnia 21. Kwietnia.

Wczoray przeiechało tędy 11 Officerów francuzkich iadących z Paryża na północ, Dzisiay zrana o 3 godzinie przybył tu z Paryża JW. Jenerał Dywizyi ia Tour a o 11. JW. Jenerał du Four. Odmieniwszy konie wyiechali natychmiast daley na północ.

#### z Stralsundu dnia 20. Kwietnia

Dnia 16. b. m. wyszło rozporządzenie, iak się powinno postępować względem utrzymywania pospolitego ruszenia i przysposobienia potrzebnych na to pieniędzy. Zołnierze do pospolitego ruszenia iuż zaciągnieni. Na zastąpienie wydatków pospolitego ruszenia została dotychcześna akcyza od pszenicy, słódu i zboża śrótowanego napalenie wódki, na cztery szelągi podwyższona: podatek zaśstemplowy podwyższono we dwoie.

W przeszłym tygodniu zacznie się sciągać woysko pospolitego ruszenin przeznaczone do obsadzenia pierwszey linii obronney.

Dnia 1. Maia.

Czynią tu naywiększe przy gotowania do odparcia wszelkich ze strony Anglików napaści. Regimenta zostaią wzmocnione, bateryę sypane, a szalupy kanonierskie są co dnia z Szwecyi spodziéwane.

#### - z Halle dnia 25. Kwietnia,

Dla obsadzenia brzegów morza baltyckiego, poszło od niejakiego czasu kilka oddziałów woyska. Dnia 9. Kwietnia poszedł oddział 7go Regimentu francuzkiego Huzarów z Magdeburga, dnia 11. 182y i 8my Regiment westfalski z Hildesheim i Hannoweru; dnia 12. 85ty Regiment francuzki; dnia 13. drugi oddział Huzarów, z Huzarami od Gwardyi. Od dnia 15. do 17. szły ieszcze małe oddziały, tudziez 3 baterye cztéro funtowych dział regimentowych z Haubicami i należącemi do tego wozami prochowemi i mundurowemi. Ogółem miało temi czasy przez Brandenburg daléy idace woysko 8000 ludzi wynosic.

#### z Krakowa dnia 8. Maia.

Dnia 3. 6. i 7. b. m. wyszedł z tąd 12 pułk piechoty, 3 pułk Jazdy i Artylleryi. Pułki te udały się teraz na inne stanowiska. Umiały one stoiąc blistodwóch lat w Krakowie na załodzę, braterskiem postępowaniem swoiem zielace sobie powszechną Obywatelów wykość,

hthrey podczas wyiścia swoiego świetne odebrały dowody. (z Gaz. Krakowskiey.),

### z. Petersburga dnia: 1. Kwietnia:.

Dziedzie dóbr. w. Gubernium: Smolène-skiem, abszytowany. Porucznik: Schtsche-potschkin okazał Ministrowi s pra w wenetrznych próbki konopi i przedzy konopnéy bielonéy iedynie w zimnéy wodzie; za pomoca machin od niego samego wy-hależionych urządzonych. Nie używał ón do tego ani popiofu, ani drzewa, ani innych potrzeb: Nayiaśnieyszy Cesarz raczył go na znak swoiego ukontentowania z iego staranności około wydoskonalcnia tego powszechnie pożytecznego wynalaż. ku, mianować nayłaskawiey Kawalerem: orderu S. Włodzimierza 4téy klassy.

### Dnia 3. Kwiet sia.

Jego, królewiczowsk łość Xiąże Alezander, da Wirtemberg, Jenerał kawaleryi, został mianowany. Wielkorządzą woien-

nym w Biatey-Rossyi

Z Woronesz odbieramy pod dniem 8: Marca, następująca, wiadomość: w tych dniach przechodziło przez nasze miasto oko o 500 w niewolą zabranych Turków, miedzy, któremi znaydowało, się dwóch znacznych officerów. Na ich pomieszkanie wyznaczone iest w tuteyszem Gubernium miasto Nowochopersk; a w Gubernium miasto Nowochopersk; a w Gubernium Tambowskiem miasto Usman:

#### z. Wilna dnia 1. Maia.

Radźca Stanu Ławiński Pocztdyrektor Litewski, mianowanym został przez Nayiaśnieyszego Imperatora, wszech Rossyi, cywilnym Gubernatorem Wileńskim;

Przed Wielkanoca, uskuteczniły wituteyszem mieście uproszone przez Wileń:
skie towarzystwo Dobroczynności, z grona zacnych Dam, Jałmużnice, z rzadką
gorliwościa kwestę dla tuteyszych ubogich.
Ogół i zebraney Jałmużny, wynosi; rubliśrebrnych, 1443 i 191 Kopiiek. Towarzystwo Dobroczynności wyznaczyło Delegacyę dła złożenia w imieniu ubogich hołda, wdzięczności tym, zacnym Damóm,
tactych nazwiska są następujące:

JJ. WW. Vice-Gubernatorowa Baggo. Instygatorowa Chrapowicka, Jeneralowa Łabarzewska, Konsyliarzowa Bobiatyńska, Jeneralowna Dorota Morykonianka, Podkomorzanka. Konstancya Wottowiczówna. (z. Kuryera Litewskiego.)

z. Kopenhagi. dnia, 16: Kwietnia.

Gazeta Państwa zawiera tłómaczenie listu: Gubernatora Angielskiego na wyspie Anholt; do Jenerata Majora Tellequista; "Pod dniem 2990 Marca i 190 Kwietnia miałem honor odebrać od JW. Pana listy, które zamykaią życzenie Króla Imos Duńskiego, żeby officerowie i proses żołnierze z tego Korpusu woyskowego, który uderzył na wyspę, gdzie mam honor bydź dowodzcą, do Jatlandyi dla za-

miany przesłani bylt.

Było to zawsze życzeniem mojey oyczyzny, dadź dowód swego szacunku walecznym Duńczykóm, i tak prodko, iak. tylko można zaradzić cierpjenióm ich niewoli: Nikt bardziey nademnie nieszacu, ie Duńczyków, iako szlachetnych nieprzyiacioł. Ztéy przyczyny wypłynie ztad fregata Króla Jmei Angielskiego Tdtar pod banderą parlamentarską i przewiezie około, 300, ieńców wojennych... officerów i prostych żołnierzów którzy na:słowo honoru aż do zamiany służyć nie będą. Smutném zdarzeniem, o którem JW. Panu doniesc musze, iest smierc Adjutanta JW. Pana, Kapitana Brydz, którego dowiedziona waleczność pasze mu ziednała podziwienie, z powodu którego smierci cala zaloga oto mnie prosi, ażebym JW. Panu iey żal oswiadczył. Lecz podobało się Wszechmocnemu wziąć go do siebie, a do nas nateży,... ieżeli nie bez zmartwienia, przynay mniey znosić to stałym umysłem. Z resztą prosze-swego Monarche zapewnić, że ranni wszelkieg doznawać będą troskliwości i: że z Parlamentarzem do Jutlandri postani zostana, skoro beda mogli bydz przewiezionemi. Mam honor bydź z nay wyzszym szacunkiema.

J. W. Maurice Gubernator, "

# DODATEK 1szy

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Płody kunsztów w Galicyi. Dokończenie.

### b) zRostin.

O wyrabianiu towarów lnianych, naypiérwéy wspomnieć należy. W Oswiecimiu i w Zywicach robią 138 stucznych Tkaczów Adamaszek, tudzież Obrusy i Serwety; w Dembrowicach i w Zmigrodzie 348 sztuk cienkiego Rombkis. W Lwowie robią rownie wiele cienkier bielizny stotowey. Wnaywieksze cześci Cyrkułów ga-licyiskich, szczególnie zaś w Cyrku-łach: Przemyskim, Rzeszowskim, Samborskim, Sanockim, Sandeckim i Myślenickim, robią wiele tysięcy sztuk grubego ptótna we wszystkich gatunkach; które belami do Gdańska posélaia. W Galicyi mieszkaia po różnych mieyscach stuczni tkacze, którzy cienkie tkaią płótno. Jednakie płótno te niewystarcza na potrzeby Mieszkańców: dla tego sprowadzają

do krain wiele ptácień śląskich i czeskiek. W roku 1800 znalazt Rząd w
Galicyi wschodniey 4200 tkackich
warsztatów; musiała się do tego czasu liczba ich o kilkaset pomnożyć.
Gdy tymczasem w Górach, same kobiety w zimie tkają ptótno, zatem
przesadzone jest podanie Pana Luca
w Geografii i Statystyce Galicyi znaydniące się, jakoby się w Galicyi zachodniey od kilku już lat 18000 Tkaczów, znaydować miało.

W Krychowcach, w Dobrach P. Doszota blisko Stanisławowa, założono w roku 1808 wielki Blich hollenderski i stąski, na którym się wszystkie gatunki śrzedniego i cien-

kiego płótna blichuia. \*)

W Galicvi są dwie Fabryki Tabaki. Obiedwie do Skarbu należą. Nay-większa znayduie lię o milę ode Lwo-wa na brodzkim gościńcu w Winni-kach; wyrabia corocznie z 70000 cetnarów surowych liści tytiunowych, tabake i tytiun i utrzymuie 885 robotników; druga ieli w Manasterzyskach

<sup>\*)</sup> Cena blichowania zwygładzeniem i wymaglowaniem płótna, wynosi na mieyscu od sztuki 60 tokci z zł. Reń. a ztransportem z Lwown do JP. Leopolda Mussil, który nadesłane sobie płótna przyimuie, a potem ie po wyblichowaniu na powrót odseła, 4 zł. Ren. Pierwszy dzień Czerwca, iest ostatni termin do przesetania płocien do Blichu. W Stanisławowie test Dyrekcya tegóż Blichu.

w Cyrkule Stanisławowskim, robi wniey 436 robotników. Obiedwie opatrują Galicyanów w tytiun i w tabake.

W Lwowie mieszka wiele Stolarzów i Maystrow instrumenta robiących; którzy wiele sprzetów i instrumentów z zagranicznego drzewa robią; na instrumenta używaią oprócz drzewa orzechowego i wiszniowego, tożsamo drzewa cisowego bukowińskiego; któreto ostatnie w mocy i piękności, małoco drzewa machoniowemu ustępuie. Zapisują iednakże mimo tego wiele pięknych sprzetów i meblów z Wiednia. Srzednie i proste meble, robią wszedzie, a mianowicie w Kolbuszowie w Cyrkule Tarnowskim.

Potażarnie znayduja się szczególniéw w Bukowinie. Podług urzedowych wykazów, które w roku 1806, 1807, i 1808 Rządowi galicyjskiemu podano, śzrednia coroczna ilośc wyrobionego Potażu, 5822 cetnarów wynosiła. Galicya potrzebuje blisko 3950 cetnarów, zatem pozwolono wywieść 2244 Cetnarów.

Papiernie są w Piwniczney w Cyrkule Saudeckim, w Przedborzu i w Szkle w Cyrkule Przemyskim, w Hucisku w Cyrkule Zółkiewskim, w Kutkorzu w Cyrkule Złoczowskim, w Lelechówce, w Nawaryi i w Zawadowie w Cyrkule Lwowskim, w Nowogrobli w Cyrkule Brzeżańskim, w Geryniu i w Lachowey w Cyrkule Stryiskim, i w Krzywotułach w Cyrkule Stanisławowskim.

W Lwowie są dwie Fabryki Rosolisu; iedna do Baczelesa, druga do Margelesa należy; obydwa robią wszystkie gatunki lepszey gorzałki. W roku 1810 założono trzecią taką Fabrykę w Jarostawiu.

Pospolitą gorzałkę która się tutay Wódka nazywa, palą w wielkie ilości, a nawet i z kraiu wyprowadzają. Ponieważ włościanin bardzo lubi ten napóy, zatem wszędzie go robią.

Zadne Dominium nieiest bez Gorzelni. Propinacya iest zazwyczay głównym iego dochodem. Z tego powodu wszystkie przełożenia Przyiaciół
ludzkości względem odzwyczaienia pospolitych mieszkańców od nadmiernego używania gorzałki, długo ieszcze będą bezskuteczne. Piewa mniey
warzą w Galicyi, chociaż i nato wiele
zboża wydaią.

Piewo angielskie warzą na Fabryce JW. Qeschnera i Millardowskie w Hureczku w Cyrkule Przemyskim, równie iak i w Browarze JO. Xięcia Czartoryskiego w Moszczanach; w Lwowie warzy Maxymilian Brunner tożsamo Piewo angielskie.

P. Fiedler zakożył niedawno w Jaworowie Fabrykę Pudru i Krochmalu. Podobna Fabryka w Lanetówce w Cyrkule Złoczowskim, iuż ustała.

Sieci rybackie i liny, robią w Radymnie z konopi galicyiskich; prowadza ie z taintąd Sanem i Wistą do Gdańska, i bardzo dobrze przedają.

Oprocz wielu Siodlarzów którzy się w Lwowie znaydują, iest w temże głównem mieście Fabryka Poiazdów; która dla Galicyi i Rossyi naykosztownieyszych dostarcza Poiazdów, równających się z Wiedeńskiemi w mocy i piekności.

### c) z Mineratów.

Galicya ma wielką Fabrykę Fa-

iansów w Glińska niedaleko Zótkwi. Robia w niey bardzo piekne naczynia i rozséłają je po całéy Galicyi Fabryka ta należy do P. Nikorowicza ma 30. robotników i utrzymuje się teraz, gdy Tomaszów do Galicyi, iuż nienależy. (\*) Febryka Naczyń kamiennych i Faiansów w Worończu która P. Ludwig zatożył, dopiero się rozp eczeta. Podobna Fabryka, była przed kilkoma laty w Oleiowie, ale zupełnie ustała.

W Galicyi iest dosyć Fabryk Szkła, a mianowicie w Kamienicy, w Porebie wielkier w Cyrkule Sandeckim, w Gómniskach i Niwiskach w Cyrkule Tarnowskim, koło Niską w Cyrkule Rzeszowskim, w Oktadowie i w Pieniakach w Cyrkule Złoczowskim, w Zawatowie w Cyrk. Brzezańskim, w Skolu w Cyrkule Stry isk im, tudzież w Firstenthal, Krasna i Putna w Cyrkule Bukowińskim. W Dobrach Skole, do Familii Xiazat Jabłonowskich naležacych, założono z wielkim nakładem Szlufiernie szkła; Szlufowaniem trudnia sie Kolonisci czescy umyślnie do tégo z Czech sprowadzeni; témbardziey wiec ubolewać potrzeba, że ta Fabryka z tak wielkim kosztem założona, ustaie; chociaż to poniekad pociesza, le Huty szklane w Bukowi-

nie, coraz więcey do wzrostu przychodza. W Krasna w Bukowinie, szlufuie szkło ieden robotnik. W Hucie szklanéy w Fürstenthal robia 6 do 7000. kóp szkłado perspektyw i szkła zapalaiącego, którego naywieksza cześć za granice wyprowadzaią. I ta Fabryka niema własney Szlufiernią ozdoby na szkle wyrzynają tylko wtenczas, kiedy kto ie sobie zamówi. Życzycby należało, ażeby przy mnogości, dobroci i piekności szkła galicyiskiego, szlufowanie onegoż do lepszego doszło stopnia, aby Galicyanie niebyli zniewalani, zapisywać z Czech szkło szlufowane.

Saletrarnie w Galicyi, sa jedynie w Wieliczce i w Brodach; ale i w tych niewywarzaia tyle saletry, ileby iey wywarzyć môżna. Pan Schwartner twierdzi, że z Wegier do Galicyi corocznie 276 cetnarów saletry w małych tabliczkach wywożą; (\*\*) bez któréy tatwobyśmy sie obcyść mogli, gdybyśmy tylko chcieli szukać obfitych płodów saletry kraiowey, i z nich korzystać.

W Nizniowie w Cyrkule, Stanisławowskim, iest Fabryka do sukcessorów Ur. Freudenhein nalezaca; w któréy obrabiaia Krzemienie i robia Skatki do strzelby; pracule wniey 33 lu-

Fabryka Faiansów w Tomaszowie, sprzedawała ieszcze wroku 1800 towarów za 27855 zł. Réń, Fabryka w Glińsku przedaie ich teraz za 25 až do 30000 zt. Ren.

Obaczyć dzieło: Schwratners Statistik des königreichs Ungarn, Czest pierwszą drugiego. Wydania.

dzi. W uprzywilejowaney Fabryce sukcessorów Serca w Bezbrudach, robią

proch do strzelania.

W Lwowie w Fabryce Leopolda Singer robia blaty ofowiane na tabakę, dla Fabryki w Winnikach. W Kopalni Ołowiu i Śrébra w Kirlibabie w Bukowinie, robi 66 ludzi. Hamernie . sa w Skolu , Podhorcach , Synewodku, Mizuniu, Podmichalu, Sokotowie i Lachowicach w Cyrkule Stryiskim. W Sapocie i w Rybnicach w tymže samym Cyrkule, wytapiaia równie žeiazo; w Cyrkule Samborskim pracuie w Smolnie i w Maydanie 104 robotników w Hamerniach; w Ciesney wCyrkule Sanockim iest Hamernia, która się dopiero zaczęła, robi wniey 10 ludzi; w Zakopaném w Cyrkule Sandeckim pracuia w Hamerni 55 robotników, a więcej ieszcze w Jakubeny w Bukowinie - W Cyrkule Złoczowskim w Sielcach, Bunkowie i Ostapkowcach, sa równie Hamernie.

Chociaż ieszcze wiele pozostaie sie do zyczenia, iednakże dotychczas wiele int pod baczném okiem starannego Rzadu, dla ożywienia Przemysłu w Galicyi uczyniono. Wcelu nadania lepszego wzrostu gospodarstwu pęzczołowemu i upowszechnienia znajomości onegoż, ustanowił Cesarz i Król Jegomość na wniesienie gaticyiskich kraiowych Rządów w Lwowie Nauczycicla gospodarstwa pszczotowego; od którego młodzi ludzie do stantr duchownego sposobiący się, w teory i i w praktyce naukę brać mogą. Skarb optaca równie przyjętego umyślnie dla dozoru Pszczół Pasiecznika. W krótce po wcieleniu Galicyi do Monarchii au-

stryackiey, spuścił Rząd P. Litschke Dobra Kitatowice i Morowsko, na założenie Fabryki sukna, dla Ekonomii woyskowey w Jarosławiu. Późniéy nieco, dano P. Fürstenbusch król: Zamek w Tarnowicy z pobocznemi budynkami i z stawem, w tymże samym zamiarzę. Jeżeli szlachetne zas miary Rządu, niezawsze były dopiete. niebyła w tém nigdy wina z iego strony. - Dowiedziawszy się Cesarz Jegomość z relacył galicyiskich kraiowych Rządów, o szczególnie ysżey pracowitości i synowskiem przywiązaniu robotnika w Fabryce Nawsickier pracuiacego nazwiskiem: Antoniego Rzoca, który maigo lat 16 robił przy trzech warsztatach, dwie cześci gorszko zapracowanych pieniedzy, zubożałym swoim dawał rodzicóm, a dla siebie ieszcze w dwoch latach 200 zł. R. złożył, rozkazał Nayiaśnievszy Pan Dekretem Kamery madworney pod dniem 28 Kwietnia r. 1808 wydanym, dadź temu młodziencowi 100 zł. Réii. nadgrody. Ponieważ tenże Rzoca nieustawał w swoiéy pilności i ciągle biednych swoich wspierał rodziców, dano mu równie w roku 1808 też sama nadgrode, Rzadko który Rząd ma tyle skłonności i ochoty wchodzić tak w szczegóły wewnetrznego kraiowęgo gospodarstwa, izwrzcać uwagę swoia na poiedvheze nawet osoby, iak nasz Rząd czyni.

Bredetzky.

### Do Nru 14

# DODATEK 28

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

### Rreisschreiben

pom R. R. Galigifchen Landes- Bubernium :

Die Erhebung des gemeinen Sollamtes Useie Jezuickie jum Kommerzial -Bollamte.

Das gemeine Zollamt Usche Jesuickie ift vermög Hofderet vom 5ten Februar, auf drei Jahre zu einem Kommerziak - Zollsamte erhoben worden; welches zu Jedersmanns Wissenschaft bekannt gemacht wird.

Lemberg am 22ten Marg 1811.

Wyniesienie prostego Urzędu Celnego w Uściu Jezuickim na komercyonalny Urząd Celny.

Prosty Urząd Celny w Uśćiu Jezuickim został przez Dekret Nadwomy dnia 5go Lutego b. r. wydany, na trzy lata wyniesionym na Komercyonalny Celny Urząd, co się do każdego wiadomośći podaie. (2).

W Lwowie dnia 22. Marca 1811.

Peter Grafv: Goef.

Frang Krieg v. Hochfelben, Subernialrath.

## Areisschreiben

vom R. R. Salizischen Landes-Bubernium:

Daß bas fleine Zollamt in Dzikow in die Wirtsamteit getreten fep-

Da das neu errichtete kleine Zollamt in Dzikow am 23ten November v. J. zu wirken angefangen hat: so wird dieses zurallgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. Lemberg den 29. März 1888.

Ze pomnieyszy Urząd Celny w Dzikowie urzędowanie swoie rozpoczął.

Penieważ no wo ustanowiony pomnieyszy Urząd Celny w Dzikowie na dniu 23cim Listopada p. r. urzędowanie swoie rozpoczął: zatém się to dla powszechney wiadomośći ogłasza. (2)

W Lwowie dnia 29. Marca 1811!

Peter Grafv. Goek, Landesgouverneur.

Frang Rrieg v. Hochfelden. Guberntalrath.

# Kreisschreiben

som R. A. Galigifchen Landes-Gubernfum:

Wegen Erhebung der Wegstrecke zwischen Bochnia und Gdow, von kauf 1 1/4 Stazion.

Da die Wegstrecke zwischen Bochnia und Gdow 10,070 Nieder = Osterreichissche Klaster mißt, folglich & Meile mehr, als eine gewöhnliche Posissazion beträgt, so ist diese Wegstrecke mittelst höchsten Hofskammerdekrets vom 14ten März l. I. von 1 auf 1 1/4 Stazion erhöht, und zugleich bewilliget worden, daß sowohl von den U= rarials als auch Privat-Ritten, das jeweislige Rittgeld nach dieser Ausmaaß vom 15ten April l. I. angefangen, gezahlt werde. Welches zu Jedermanns Wissensschaft kund gemacht wird.

Lemberg den 12ten April 1811.

Względem podwyższenia odległośći drogi między Bochnią i Gdowem z 1. na 1. 1/4 Stacyę.

Gdy odległość drogi między Bochnia i Gdowem 10,070. niższo - Austryackich sążni wynośi, zatém pół mili więcey iak zwyczayną Stacyę pocztowa uczyni; przeto ta odległość drogi podług naywyższego Dekretu Kamery nadworney pod dniem 14. Marca r. b. wydanego, z iedney na iedną i ćwierć Stacye podwyższoną została, i oraz pozwolono, aby tak od skarbowych, iako też prywatnych iazd, wypadaiąca zapłata iazdowa podług tegoż wymiaru od dnia 15go Kwietnia r. b. zacząwszy, pobierana była. Co do wiadomośći każdego obwioszcza się. (2)

W Lwowie dnia 12. Kwietnia 1811.

Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur.

> Frang Rrieg v. Sochfelden, Subernialrath.

### Doniesienia.

(Nro. 4872.) Cæs. Reg. Forum Nobilium Leopoli. ense Dno Leoni Com. Konarski de domicilio ignoto medio præsentis Edicti notum reddit, quod eidem qua intabulato super bonis Ignatii Com. Miączynski Creditori Advocatum provincialem Dnum Hermann pro Curatore ad actum licitationis bonorum post Ignatium Comitem Miączynski remansorum, scilicet bonorum Tartakow in Circulo Zołkieviensi, Mlinowce, Grabkowce, et Kodubince în Circulo Złoczoviensi, Zawadka in Circulo Stryensi, Kotuzow in Circulo Brzezanensi, et 3000 Jugerum sylvarum Pieniacensium in Circulo Zioczoviensi die 24. Maii a. c. celebrandæ constituerit — eidemq. Edictum licitationis præfatorum bonorum cum eo intimaverit, ut Juribus intabulatis ipsius invigilet, qua de causa D. Leo Com. Konarski vel alium Patronum sibi constituat, aut huic adminicula conservationis Jurium suorum suppeditet. (3)

Leopoli die 19. Martii 1811.

(Nro. 7750.) Per Cæsareo Regium Forum Nobilium Leopoliense omnibus et singulis medio præsentis Edicti notum redditur, quod bona Nowoszyce, in Circulo Sambor. sita, et ad massam Successionalem post Hyacinthum Borkowski spectantia, in posessionem locato conductoream, ad tres annos, a 24. Junii a. c. inchoandam per publicam licitationem promulgando pretium fisci annualis census in Summa 14623 flp. 21 gr. in Nominali Valore Schædularum Bancalium, seu Summa 2924 flp. 18 gr. in Valuta Viennénsi dimitentur: Cui licitationi hic Fori Regii assumendæ terminus pro die 21. Maii a. c. hora 10 matt. præfigitur, et conducendi cupidis significatur: quod Conditiones sub quibus hæc bona licitabuntur — ante terminum in Gremiali Registratura inspicere poterint, quodve circa ipsam licitationem publicabuntur. — (3)

Leopoli die 20. April 1811.

(Nro. 8617.)

Per C.R. Forum Nobilium Leopoliense, omnibus et singulis quorum interest, medio præsentis Edicti notificatur, sortem boni Machnow ad Massam jacentem olim Gabrielis Com. Krasicki spectantem in. Circulo Zołkieviensi sitam, ad Summam 66144 flp. 5 gr. adhuc die 4. Febr. 1806 officiose detaxatam ad instantiam Dni Onuphrii Małczewski, in satisfactionem Summæ 44480 flp. 15 gr. in auro cum usuris per 5 a 100 a die 15. Januarii 1788 computandis, a Duc Onuphrio Małczewski evictæ, mediante publica auctione, in tribus Terminis, nempe: 1mo 7. Junii, 2do 4. Julia et 3tio 2- Augusti 1811 semper hora 10 mat. plus licitando offerenti venditum iri: quare licitandi cupidi inviantur ante licitationem 10mam æstima. tionis partem titulo vadii in Summa 6614 flp. 12 gr. seu 330 flr. 43 xr. in valuta id est 1653 ilr. 32 xr. in Schædulis Bancalibus deponere eo addito, quod ei, qui emptor evaserit, vadium hocce in pretium liciti imputabitur. Cæterum tam Creditoribus, quam emendi cupidis liberum manet Conditiones, quæ aliunde ante licitationem, in loco celebrandæ licitationis publicabuntur, tam Inventarium, actum detaxationis, atque actum segregationis, cum massa sortis Krasickianæ, in Bonis Machnow, in Gremiali Registratura inspicere. De his Creditores hypothecarii de domicilio noti; per seperata decreta, jam vero absentes, et de domicilio ignoti utpote Josephus Koszecki, Successores olim Josephi et Mariannæ Lipskie, utpote Stanislaus Lipski, Hyacinthus Lipski, minorennes Valentinus, Lucas, Vincentia, Petronella, Theophila Lipskie in assistentia tutoris D. Stanislai Lipski, D. Michael Szaparies, Judæus Mendel Kachan, Joannes Adalbertus Wilczki, tum absentes de domicilio ignoti, nempe Judæus Abraham Blume, Fabianus Wolski, Jacobus Kostrzewski, Successores Casimiri Kaliszkiewicz, nempe Clara Linkierowa, Catharina Zyburska et Casimir: , Kaliszkiewicz, medio Advii Skolimowski, his absentibus

pro Curatore officioso additi, informantur. (3)

Leopoli die 24. Aprilis 1811.

(Nro. 1511.)

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense, omnibus ac singulis medio præsentis Edicti publice notum redditur, villam Rozdziele dolne olim Josephi Rząžewski propriam, cujus annuus proventus in Summa 765 flr. 24 1/2 xr. adinventus est, in triennalem arendatoream possessionem, die 24. Junii a. c. inchoandam et die 24. Junii 1814 terminandam, pro maximo oblato annuo censu anticipative solvendo, locatum iri, erga sequentes conditiones: 1) Ut arendandi cupidus prævie ante licitationem vadium 150 flr. coram Commissione deponat. 2) Ut initio cujusvis anni conductor censum annuum anticipative vel ad judiciale depositum comportet, vel ubi C. R. hocoe Forum præcomiserit, persolvat, sub secus amittendo jure ad possessionem conductam, 3) Ut conductor onera publica et fundi quævis adpræsens evenientia eventura, absque ulfa petenda bonifica-. tione ferat. 4) Ut ædificia prædialia in bono Statu conservet, et curet, ne desolentur, Stramen de fundo non evehat, sed pro conservatione Sartorum tectorum conservet. 5) Agros aratiles bene colat, ac ultimo Anno grano puro ac zadem specie in præsentia curatoris juxta inventarium inseminet. 6) Boum laboratilium paria duo, et vaccæ proficuæ 7. conductori tradentur, quæ restituere tenebitur. 7) Conductori quolibet anno 15. Orgiæ lignorum abieticorum assignantur mensuræ solitæ paratæ, nec non rubeta in agris crescentia, et nullum fructum adferentia eradicare ei licebit. Sylvæ vero reliquæ et virgulta, quæ apta pro sepimentis crescunt, cum duobus custodibus s lvestribus subditis, penitus excipiuntur. 8) Non licebit Conductori capras in sylvis aut cryptis (w Pariacl) in quibus virgulta pro sepibus crescunt, pascere, sub amissione juris locati conducti. 9) Hortus frugiferus in agro Kmieciow-

ka noviter erectus, pro futuro proventa implantatus et implantandus excipitur, usus vero in codem graminis pro parte arendantis liber manebit, non admissa pabulatione jumentorum propter integritatem arborum frugiferarum, qui hortus dein sine omni desolatione restituendus præcavetur. 10) Ex eodem agro Kmieciowka ad curiam recepto, conductor omnia fundi onera et obligationes communitati villaneæ feret. 11) Subditos ultra inventarium non prægravabit, nec ad longiora itinera adhibebit. 12) Dationes ultra inventarium ab iisdem non extorquebit, ac' in omnibus fundum tangentibus cathegoriis Dominio Rozdziele gorue parebit. 13) Periculum ignis vitabit, pro damnis secus causa sua datis de proprio respondebit. 14) Piscina duæ á conducta possessione excipiuntur. 15) Omni bonificationi damnorum locus non erit. Quem in finem arendandi cupidi citantur, ut die 6. Junii a. c. hora 3 pomerid. hic C. R. Fori Nobilium compareant. (2) Tarnoviæ die 12. Martii 1811.

(Nro. 3000.)

Per C.R. Forum Nobilium Tarnoviense, omnibus et singulis notum redditur, sortem in bonis Chronow et Lopuszna absentis Michaelis Ilnicki propriam medio commissionis hic C.R. Judicii die 6. Junii a.c. hora 3 pomeridiana celebrandæ, plus offerenti contractu locati coducti ad triennium dimissum iri, sub conditionibus sequentibus: a) Possessio arendatorea inchoabitur die 24. Junii 1811 et terminabitur die 24. Junii 1814. b) Pro pretio fisci annui census arendatorei constituitur Summa 1361 flp. 20 gr. in valuta reversalium exemptorialium. Licitaturus c) Titulo vadii Summam 1000 flp. tu valuta reversalium exemptorialium deponet, hoc vadium in censum arendatoreum non imputabitur, sed qua cautio pro non desolandis ædificiis pro integritate arborum et pro inseminationibus usque ad determinium possessionis in deposito judiciali retinebitur, et primum terminata possessione aullisque adversus possessorem prætensio-

nibus habitis, possessori absque usuris restituetur. d) Possessor integrum censum arendatoreum anticipative, et quidem pro primo possessionis anno ante diem 24. Junii 1811 pro altero possessionis anno ante 1. Maii 1842 et pro tertio possessionis anno ante i. Maii iliz ad depositum judiciale in paratis solvere obligabitur. sub eo rigore, quod secus possessionem et vadium 1000 flp. depositum amittet. e) Possessor obligabitur in his sortibus in fundo et pro re absentis Michaelis Ilnicki hollodium sumptibus absentis Michaelis Ilnicki annuum censum arendatoreum non excedentibus extruere, attamen pecunia pro extruendo hoc hollodio possessori non anticipabitur, sed postquam possessor ejusmodi hollodium extruxerit, illudque per juratos detaxatores æstimatum fuerit, pretium æstimationis annuum censum arendatoreum non excedens ex deposito judiciali possessori solvetur. f) Possessor arbores his in bonis existentes sub nullo prætextu neque pro extruendo kollodio exscindere poterit. g) Possessor ædificia horum honorum citra bonificationem reparabit. h) Possessor omnia ædificia, omnes res ad fundum spectantes, omnes arbores, rubeta, sepes tum omnes agros ita inseminatos et cultos, omnes hortos, prata, paucis hæc bona in eo statu circa exspirium suæ possessionis retradet, in quali statu hæcce bona possessori tradita erant, et ideo inventarium horum bonorum circa intromissionem possessionis conscribetur. i) Possessor omnes dationes, contributiones ordinarias et extraordinarias ad præsens vigentes et durante hac possessione ad 24. Junii 1814 introducendas ac summo ærario solvendas et fundum respicientes, ac decimam manipularem de proprio citra bonificationem solvere, et proprio sumptu adstituere obligabitur. k) Possessor negotia dominicalia, judicialia et politica, proprio sumptu citra bonificationem administrare obligabitur. 1) Possessor nullam bonificationem pro casibus fortuitis lege §, 236 Cod. Civ. Part. III. determinatis neque pro aliis casibus prætendere poterit. m) Possessor

stramen neque ex fundo evehet, neque comburet, secus pro quavis vectura io fir. in valuta solvet. n) Possessori non licebit hæc bona subarendare. (2)

Tarnoviæ die 18. Aprilis 1811.

(Nro. 8202.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, D. Josepho Przedrzymirski qua ercditori hypothecario defuncti Ignatii Com. Miączynski extra regno habitanti insinuatur: quod bona Tarlakow cum attinentiis Kopytow, Młynowce, Grabowce, Kodubince, Zav adka, Kołuzow, et silvæ Pieniacenses in via officii nobilis judicis die 24. Maii a. c. hic fori in ordine venditionis licitabuntur. (1)

Leopoli die 20. Aprilis 1811.

(Nro. 3616.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, omnibus et singulis quorum interest, notum redditur, quod bonum Kropiwniki ad massam pupillarem post olim Josephum Nahujowski spectans in Circulo Samboriensi situm in triennalem arendatoream possessionem, a die 24. Junii 1811 inchoandam constituendo pretium fisci in summa 3500 str. in Valuta Vienensi, seu 17500 flr. in Schædulis bancalibus juxta nominalem valorem via pertractationis tutelæ medio publicæ licitationis die 6. Junii a. c. hora 10 matutina hic, Fori celebrandæ elocabuntur, eo cæterum pro licitandi cupidis addito, quod vadium in summa 350 flr. in Valuta Vienensi delegatæ Commissioni licitatoreæ deponere obligentur, tum quod Inventarium dicti boni Kropiwnik, tum conditiones, erga quas ejasmodi bonum ad 3 annos incipiendo a die 24. Junii a. c. dimittetur, in Gremiali Registratura inspicere liberum sit. (1)

. Leopoli die 1. Maii 1811.

(Nro. 6290.) Medio præsentis Edicti Dno Josepho Wolski insignatur, quod sub Nro. 30607 administratio massæ Ignatii Comitis Miaczynski hic judicii puncto venditionis bo-

norum immobilium ad hanc massam spectantium libellum supplicem exhibuerit. quodve sub die 21. Decembris 1810 præfatus libellus eo resolutus sit, ut venditioni bonorum olim Ignatii Comitis Miaczynski imo Tartakow cum attinentiis. 2do Mlynowce, Grabkowce et Kodubince. gtio Zawadka, 4to bonum Kotuzow, 5to sors bonorum Złoczow, Podwuycie, Piasczyzna, et 6to sylvæ Pieniacenses locus daretur et licitatio quoad bona sortem sub Nro. 5 provocata pro die 28. Februarii reliquorum vero bonorum pro die 24. Maii a. c. assignaretur. Cum'autem hic Judicii ejus utpote Chyrographarii creditori horum bonorum domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Hermann ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata eum in finem notitia datur. ut Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 1. Aprilis 1811.

Nro. 4820.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Dnæ Casimiræ Kurdwanowska medio præsentis Edicti notum reddit. quod nimirum Judicio kuic C. R. Fiscus nomine fundi religionis, puncto solutionis 592 fir. 40 2/8 xr. libellum exhibuerit, Judictique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra Regna commorationem, ipsi hujatem Judicialem Advocatum D. Wysłobocki cum substitutione Advti Napadiewicz, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit. cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur, atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra terminum 90 dierum ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet , eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum

inde forte enatum sibimet imputandum habebit.

Leopoli die 18. Martii 1811.

(Nro. 2869.)

Nomine C. R. Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, Dno Bonaventuræ Woyciechowski medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Catharina de Woyciechowskie Zakrzyńska, et Marianna de Woyciechowskie Dębicka ad forum hocce adversus Joannem Raczynski, et Bonaventuram Woyciechowski pto concedendæ restitutionis in integrum seu in priorem statum, in statum videlicet hunc. qui ante initum die 27. Maii 1803 inter Bonaventuram Woyciechowski, anteactum tutorem minorennium successorum olimCasimiri Woyciechowski et Joannem Raczyński contractum emti venditi bonorum Łaczki in Circulo Tarnoviensi sitorum subsecutam die 16. Junii 1803 hujus contractus per C. R. hocce Judicium adprobationem ejus intabulationem concessamque Joanni Raczyński in dicta bona intromissionem fuit, libellum porrexerint, judiciique opem quo ad id justitia exigit, imploraverint. Cum autem forum hocce ob Dni Bonaventuræ Woyciechowski a C. R. hæreditariis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Łobeski cum substitutione Advocati Noramowicz periculo et impendio qua curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo Dominus Bonaventura Woyciechowski eum in finem admonetur, ut a curatore dato, si quæ forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel alium quempiam Mandatarium constituat, foroque huic denominet, et pro ordine præscripto ea juris adnibeat media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. P. hæreditariis terris leges. (1)

Tarnoviæ die 3. Aprilis 1811.

(Nro. 5631.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest notum redditur, quod Josephus Pineles per D. Adtum Salazar, medio libelli sub 14. Martii a. c. ad Nr. 5631 exhibiti obligationem æraria. lem Bohemicam dd. Pragæ 1. Novembris 1799 Nro. 78628 per 5-100 a 200 flr. in personam Petri Rohr exaratam amortisari petierit, deferendo huic petito medio præsentis Edicti quivis, qui hanc obligationem fors detimet, et jura aliqua super ea sibi esse credit, admonetur, ut in termino ı anni, 6 septimanarum et 3 dierum eandem hic fori producat, et jura sua deducat, quo secus dicta obligatio pro nulla et exstincta declarabitur.

Leopoli die 18. Martii 1811.

(Nro. 3627.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliens se notum redditur, obligationem cameræ aulicæ dd. 1. Julii 1793 ad Nro. 21132 a 3 1/2 procento pro Ecclesia in Dobromył ad Summam 1139 flr. exaratam præsentibus pro amortisata declarari. (1)

Leopoli die 28. Februarii 1811.

(Nro. 5130.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, conformiter petito per G. R. Fiscum noe Ecclesiæ ritus græci in Wysłoboki sub 8. Martii a. c. Nro. 5130 exhibito stante eo, quod medio edicti dd. 11. Oct. 1808 Nro. 32355 possessores binarum obligationum cameræ aulicæ ecclesiæ rit. græc. Wysłobocensis propriarum unius. dd. 10. Dec. 1788 Nro. 12121 super 567 flr. et alterius dd. 5. Maii 1787 Nro. 11264 super 250 fir., ad deducendum intra 1 annum, sex septimanas et tres dies jus suum ad has obligationes excitati fuerint, quodque lapso jam dudum hoc termino nemo jus aliquod ad hasce obligationes deduxerit, supra specificatæ binæ obligationes hisce pro nullis et amortisatis declarantur. (1)

Leopoli die 18. Martii 1811.

Nro. 761.

Von Geite der vereinigten f. f. Banfor Tabak- und Stempelgef. Rammeral: Ad. miniftragion gu Bemberg in Galigien wird biemit ju Jebermanns Wiffenschaft bekannt gemacht, daß am 27. Juny 1. 3. die Lieferung des fir den Bedarf des Lemberger Stempelamtes auf ein Jahr, namlich von 1. September 1. 3. bis gum legten Mugnft f. J. erforderlichen Rettopapiers nach den vorgelegt merbenden Mufterbogen, und amar von ber feinen Battung 50 Rif und ber ordin. 2800 Rife in bem Administrazionsgebaude öffentlich werde verfteigert , und dem Dteiftbietbenden mit Vorbehalt der hoberen Bestättigung werde überlaffen werden.

Es haben demnach alle jene, welche Diefe Lieferung zu erlangen wunschen , am obbefagten Tage, das ift den 27. Juny d. J. fruh um 9 Uhr bei der lemberger Befal-Ien Administrazion zu erscheinen, und bei der um die obengedachte Stunde anfangenden Verfteigerung entweder felbft, oder durch hinlanglich Bevollmachtigte ihr allfalliges Unboth in gehöriger Ordnung gu-mathen, vorher aber ein Vadium von 1500 fir. nach der Valuta der Ginlofungsfcheis ne, oder 7500 ffr. in Bankogetteln nach ihrem Rennwerthe im Baaren auf ben Rommiffionstifch fur den Fall niederzulegen, wenn der Ligitant nach erstanbener Litazion feinen Unboth zurudnehmen , und dadurch die abgehaltene Verfteigerung frucht= los machen follte. Da die Raugion ben der gegenwartigen Lieferung aber, auf 3000 fir. nach ber Baluta der Ginlofungsscheine, oder auf 15000 ffr. in Bankozetteln nach ihrem Rennwerthe bemeffen ift; fo wird bann der beste Offerent, wenn nach erfolgter hoher Bestättigung mit ihm der diesfällige Rontrakt abgeschloffen wird, zu den

vbigen 1500 fir. noch 1500 fir. nach ber Valuta der Einlösungsscheine im Baaren, oder 7500 fir. in Bankozetteln nach ihrem Nennwerthe nachzutragen haben, um die bemessen Kauzion zu erganzen.

Albrigens wird hiermit zum Nachvershalte zugleich bengerückt; daß zur gegenswärtigen Lizitazion nur solche Parthepen werden zugelassen werden, welche nach dem öffentlichen Ruse als Leute bekannt sind, von welchen man die Zuhaltung des Konstrakts mit Grunde voraussehen kann, und welche nebst der bestimmten Kauzion beskanntermaßen noch ein anderes hinlänglisches Vermögen bestigen, worauf der Konstrakt nothigenfalls vorgemerkt werden kann, und womit sie sohin dem Sefälle ben Nichtszuhaltung des Kontrakts, nach vergriffener Kauzion die weitere Sicherheit zu leisten haben.

Die Kontrakts - Bedingniffe liegen zu Jedermanns Einsicht ben ber hieramtlichen Registratur bereit. (3)

Lemberg den 30. April 1811.

Nro. 4416.

Von Seite der f. t. Banto = Labatund Rammeral- Siegelgefällen- Administragion , wird biemit gu Jedermanns Wiffenschaft befannt gemacht: daß über die Berführung von bepläufig 5000 Bentner in dem Magazine zu Kolomea, und 8000 Bentner in Manasterzyska erliegender Sabatsblätter von da nach Winniki, gine öflentliche Lizitazion, und zwar die lettere unterm 21. Man in Manasterzyska, und die erstere unterm 24. des namlichen d. J. in Kolomea, in der Bermaltungsfanglep werden abgehalten werden. Es wird dems nach Jeder, welcher fich die eine oder die andere diefer Transportirungen auszufuhren im Stande fühlt, aufgefordert, an dent befaaten Zagen in ben bortigen Amtstang= leuen zu erfcheinen, und feinen Unboth mit einer Raugion , und gwar fur Die Transportirung von Kolomea von 2500 ffr. in Bankozetteln oder 500 ffr. in der Batuta, und für Jene von Manasterzyska 4000 ffr. in Bankozetteln oder 800 ffr. in Der Baluta zu verfichern, von welchen die Salfte als Vadium verfallen mare, wenn burch Die Schuld des Bestbiethenden nach erfandener Ligitagion der Kontrakt nicht erfullt merden follte. Die Bedingniffe Des Kontraftes, Deffen Abschluß wie es fich von felbit verfieht, ber bobern Ratififagion unterliegt, fonnen entweder ben ber bierautlichen Registratur, oder in den Rangtenen der Magagine gu Stanistaw und Kolomea, dann der Fabrit zu Manasterzyska, tagt ch von fruh & Uhr bis Nachmittag um 2 Uhr eingefehen werden. (3) Lemberg den 2. May 1811.

Nro. 2811.

Da die in Folge haber Subernialvererdnung vom er. Oftober v. 3. noch un= term 20. Februar h. 3. 3ahl 935, ausasschriebene Berfteigerung der, in Ter Glinsker Vorftadt allhier gelegenen ruthenisch bolgernen Rilialfirche ad St. Joannem baptistum, fammt dem Grunde des Religionsfonds von 365 [] Rlafter, wegen Mangel ber Ligitanten nicht Statt gefunben bat; fo wird ein neuer Ligitagionstermin , auf den 30. Man b. 3. festgesett, an welchem Tage fich Raufluftige um 9 Ithr fruh, in ber Kreisanustanglen eingufinden haven. (3)

Zokkiew den 30. April 1811.

Nro. 2373.

Da hierfreifes ben ber Stadt Dembowiec, der Wein-Konfumo = Bier = und

Methvergehrungs-Aufschlag, von welch erfterer bas Pretium Fisci mit 45 ffr. in Bantogetteln, und von letteren 180 ffr. auch in Bankozetteln ift, am 24. Man; und von der Stadt Gorlice der Bein-Ronfumo-Auffchlag, von welchen das Pretium Fisci in Banfozetteln 302 fir. ift, am 25 May 1811 bis Ende Rebruar 18.12 pernachtet werden foll; fo wird diefes allgemein fund gemacht. (3)

Jasko den 20. April 1811.

Neo. 5792.

Bon Seiten ber f. E. Radlower Rome meralverwaltung wird hiemit bekannt ges macht: daß am 22. Man 1811 in der f. f. Tarnower Rreis = Amtstanglen, der in Radgoszcz Tarnower Rreifes geleges ne Kammeral-Antheil Hukwiczowska genannt, mittelft Lizitazion auf 3, Jahre, namlich: vom 24. Juny 1812 bis dabin 1814 wird vernachtet werden.

Bu diefem Untheil gehoren : An ackerbaaren Grunden 32 Joch 72 DRL - Wiesen . . . - - 1181 -

Ein Wohngebaude fammt Stallung . . Scheuer, Spricher und ein Schanthaus.

Die Unterthanen entrichten jahrlich: Imenspannige Bugtage . 286 ffr. 41 fr. An baaren Bins . . . 1014 — — —

Un Raturalien :

5. Korez 16 Garnez Saben 111 Stack Gefpunft.

3½ — Sanfe. 6½ — Kapauner.

171 - Subner, und

Eper. 45

Die Propinazion bat bisher jahrlich eingetragen 173 flr. 34 fr.

Steuern tommen gu entrichten : An Grundsteuer . . . 10 ffr. 48 fr. An Militar-Quartierbeytrag 12 flr. 30 fr. — Tranksteuer .... 47 — 32 —

Das Pretium Fisci beträgt nach der ges

Pachtliebhaber werden daher auf den obbestimmten Tag und Ort, versehen mit einem 15 prozentigen Reugeld (Vadium), ohne welchen Niemand zur Lizitazion zus gelassen wird, hiemit vorgeladen; wo ihnen sodann die weiteren Parhtbedingnisse wers den vorgelesen werden. (3)

Radfow den 8. April 1811.

Z Strony c. k. Prefektury kameralney Radłowskiey niniewszym wiadomo się czyni iż dnia 22. Maia r. b. w kancellaryi cyrkularney Tarnowskiey, część kameralna w Wsi Radgoszczy Hulewiczowska zwana, w tymże Cyrkule leząca, przez Licytacyą w trzech letnią dzierzawe, to iest: od 24. Czerwca 1811 aż do tegoż czasu 1814 puszczona będzie.

Grontu ornego iest 32 Morgi 72 []

Sazni.

Łak 1181 Sazni.

Pomieszkanie, Staynie, Stodoły

Spichlerz i szynkowna Karczma.

Poddani odbywają rocznie 286 dni czworo bydlanych, a pieszych zaś 1014 dni, oprócz tego oddają Czynszu 1 Ryń. 41 Kr.

Ospu Owsa 5 Korcy 16 Garcy.

Przedziwa ... 112 Sztuk

Gesi . . .  $3^{\frac{1}{2}}$ 

Propinacya dotąd czyni 173 Ryń.

34 Kr.

Podatki zaś są następuiące: Kontrybucya rocenie 10 Ryn. 48 Kr. Kwaterowe . . . 12 Ryńs. 30 Kr. Czopowego . . . 47 — 32 —

Pretium Fisci wynosi podług Re-

dakcyi Bankocetlow 246 Ryń.

Kto sobie tedy zyczy tey Dzierzawy nabyć, niech się na wspomnionym mieyscu w wyznaczonym czasie znayduie; zaopatrzywszy się w 15 Procentowym Vadium od Ceny fiskalney, bez którego żaden do Licytacyi przypuszczonym bydź niemoże. Dalsze kondycye przed Licytacyą ogłoszone będą. (3)

w Radłowie dnia 8. Kwietnia 1811.

Nro. 14343.

Wom f. f. Galizischen Landesgubers ninm wird anmit bekannt gemacht: daß die Lieferung der Leinwand Sorten zur Bemontirung der Leinwand Sorten zur Bemontirung der Leinberger Polizeywachs mannschaft, am 27. May l. J. auf dem hiesigen Rathhause mittelst öffentlicher Verssteigerung, an den Bestbiethenden überlass fen werden wird. (2)

Lemberg den 12. April 1811.

Nro. 15058.

Da am Staniskawower k. k. Gymnasstum die Stelle eines Lehrers der Eternenste der lateinischen Sprache erlediget sift; so wird in Absicht der Wiederbesetzung die ser Lehrstelle, am 6. Juny 1811 ein Konfers sowohl hier zu Lemberg, als ben den Gymnasien zu Tarnow, Rzeszow, Przemysl, Sambor, Brzezan und Staniskawow abgehalten werden.

Der mit dieser Stelle verbundene Gehalt besicht in 500 ffr., in wiesern der zu externende Lehrer vom weltlichen Stande ist, oder in 400 str. für einen Lehrer aus

dem Weltpriefterftande.

Diejenigen, wilche diese Lehrstelle zu erlangen wünschen, haben sich daher am bemeldten Tage an einem der angedeuteten Orte der Konkursprüfung zu unterziehen; sich zu diesem Ende ben dem betreffenden Gymnasial-Direktorate zu melden, und sieh ben selben über die mit guten Fortgang zurückgelegte vorschristmäßige Studien auszuweisen. (2)

Lemberg den 12. April 1811.

Nro. 7513.

Am 3. July 1811 Früh ein 9 Uhr, wird in der Zokkiewer Kreisantsfanzlez ein Zehend von 230 Schock verschiedenen Getreides, welchen das Dominium Rzeczyca bisher an die im Herzogthum Warsschau gelegene Tyszowicer Pfarre bezählte, veräußert werden. Kauslustige werden hiezu eingeladen. (2)

Zołkiew den 2. May 1811.

Nro. 17237.

Bufolge hohen Studienhoffommiffions-Defret vom 30. Marg, empfangen 24ten April I. J. Nro. 583. wird in Abficht der Besetzung der am Przemysler Spunnaftum erkedigten Lebrftellen des Gtols, Dann der Mathematit, Raturgefchichte und Roturlehre am 20. Juny 1. 3. ein Ronfurs au Tarnow, Rzeszow, Przemysł, Lemberg, Sambor, Brzezan und Stanislawow abgehalten werben. Mit Diefen Lehrstellen ift ein Sehalt, und gwar mit erferer von Gechahundert mit letterer von fünfhundert Gulben verbunden. rer aus bem Weltpriefterftand erhalten um 100 ffr. weniger.

Diesenigen welche eine Diefer Lehrstels Ien zu erlangen wünschen, haben sich am bemelbten Tage an einem ber angedeutes fen Orte ber Konfurs = Prufung zu uns tergieben, und fich zu birfem Ende bei bem betreffenden Symnastalbirekterat, nebft Ausweisung ihrer vorschriftsmaßigen Eigenschaften, zu melben. (1)

Lemberg am 26, April 1811.

Da nach der am 17. April b. 3. abs gehaltenen Berfteigerung ber Padleinwand. Lieferung für ben bedarf aller in Lemberg befindlichen f. f. Stellen und Amter (ausgenommen ber f. f. Miliar - Beborben ) nachtraglich annehmbarere Anbothe gemacht worden find; fo wird in Folge bos ber f. f. Bubernialverordnung vom 3ten May 1. 3. Nro. 18035 eine abermalige Berfleigerung am 22. May 1811. um 10 Uhr Wormittags in bem f. f. Gubernials Erpedit abgehalten werden , woben fich als le Offerenten und Pachfluflige mit einem Reugeld pr. 250 ffr. in Banto & Bettel = Rennwerth, ober 50 ffr. in Ginlofungss fcheinen verfeben einzufinden haben.

Ilbrigens wird noch erinnert, daß die weiteren Kontrakts - Bedingnisse vor der Lizitazion werden bekannt gemacht werden, und daß der dießfalls anzustossende Konstrakt durch eine annehmbare Kauzion (welche nach dem Bestoth bestimmt werden wird) sicher gestellt werden musse.

Lemberg am 11. May 1814.

Nro. 4806.

Rachdem die hohe Hoffkelle unter der Jahl 12300 vom 30. v. M. das Protocoll über die am 8. April 1. I. hierorts abgehaltene Bersteigerung des Fuhrwesen von Winniki nach Lemberg nicht geneh, miget hat, so wird don Seite der vereis migten t. t. Banko Tabat und Kannneral. Siegelgefällen Administrazion hiemit zur Jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, daß am 27. Ray 1311. in dem

Mominifragionsgebaude die Berführung ber Zabatgutter und fonftigen Gerathichaften aus dem f. t. Berfchleiguragazin gu Wirniki in das Magazin nach Lemberg, und bes teeren Gefchiere, wie auch andere Dfonomie . Artifeln nach Winniki gurud, bann des Schrottes aus ber Rabrit in die bei Wirmiki gelegenen Dab. fen, und bas Debt aus diefen Dablen in Die Kabrit, wie auch fannutlicher übrigen bei der Kabrik vorkommenden nothwendis gen Fuhren, in billigen Preifen auf ein Jahr, das ift: vom 1. July 1811. bis letten Juny 1812. öffentlich verfleigert, und bem beffen Offerenten mit Borbebalt der hobern Beftattigung aberlaffen werden wird. Es haben benntach alle Jene, welde biefes Fuhrwefen gu erfteben munfchen, am bef gten 27. Man t. 3. bei ber Lemberger Gefallen : Administration fich einsufinden, und entweber felbit, ober durch hinlanglich Bevollmachtigte bei ber um ro Ahr Bormittags anfangenden Werfreiges rung ihr allenfälliges Unboth in gehöriger Ordnung ju mechen, vorher aber ein Vadium von 150 ffr. nach ber Valuta ber Sinlofungsfebeine, ober in Bankozettein 750 fir. welches nach erftandenen Rontrals te gugleich als Raugion au gelten hat, auf dem Rommiffionstifch für ben Fall niebergulegen, wenn ber Ligitant nach er-Kandener Ligitagion fein Unboth gurudnehmen und dadurch die abgehaftene Berfteis gerung fruchtlos machen follte.

Die Kontraktsbedingnisse kann Jedermann bei ber hierortigen Amtsregistratur

einfeben. (1)

Cemberg am rs. May 1817.

Von dem Magifirat der fregen Sans delsstadt Grady in Sakzien dem Juden Rachman Schor mittelf gegenwärtigen Edilis zu errinnern. Es habe wider ihn ben diesem Gericht der hiesige Insas Mosses Lachscheises wegen Bezahlung 12 Dukat. 13 flp. 20 Gr. und 33 Dukaten 4 flp. in Gold, Alage angebracht, und um die gerechte richterliche Hilfe gebeten.

Das Gericht, dem ber Ort feines Mufenthalts unbefannt, und ba er vielleicht aus Den f. f. Erbfanden abwefend ift, bat gir feiner Bertretting und auf beffen Bes fahr und Untoften ben bierortigen Juben Samuel Goldenthal als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für die f. t. Ceblanden befinnns ten Gereiftsordnung ausgeführet und ents Schieden merben wird. Der Rachman Schor wird beffen durch - diefe offentliche Ausschrift zu dem Enbe erimert, Demit er gunt fiemmarifchen Projeg ben g. Julie 1811, um o Ubr fruh entweder felbft erfcheine, ober ingwifchen bem bestimmten Bertretter feine Rechtsbehelfe an Sanden ju taffen, ober auch fich felbft einen ans bern Sachwalter gu befiellen und biefem Gerichte nahmhaft zu machen, und überhaupt in die rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wiffen moge, Die it gu feiner Bertheidigung Dienfam finben wurde, maffen er fich bie ans feiner Berabfaumung entfehenden Tolgen felbft beisuntegen haben wird. (1)

Brody den 5. April 1811.

Won Seiten bes edlen Peter & Czerminski, Erbeigenthumers der Ferrschaft Uhnow Zokkiewer Kreises, wird hiemit zu Jedermanns Wiffenschaft bekanns gegeben; daß er gesonnen sen das obanges führte Sut cum attinentiis, in einen drepjährigen Pacht zu überkassen. Pachtlustige haben sich daher in Lemberg in der Sasse Namens Sixtuska, in dessen eigenthumis thes Haus Nro. 110 gu verwenden, allivo das Rabere bekannt gegeben wird. (3)

Z Strony Wiel. Piotra Czermieńskiego Dziedzica Państwa Uhnowa w w Cyrkule Zółkiewskim podaic się ninieyszym do każdego wiadomości, iż wspomnione dobra z przyległosciami w trzyletnią possessią puścić zamysla- Ktoby takowe dobra w possessyą otrzymać chciał, ma się udać do własnego iego domu w Lwowie pod Nrem 110. na Sixtusce, gdzie dokładniey o tem uwiadomiony będzie.

Geferigter hat die Ehre bekannt zu machen: daß er in Mosaik und Stukatur arbeite, und die erforderlichen Kenntnisse bestige, um einen Bau nach den Regeln der Baukunst die nothigen Verzierungen zu geben. Er versertiget auch zur Verzierung solcher Gebaude, wo Pracht und Gesschmack herrschet, Saulen, Pyramiden, Kamine, Vasen u. d. g. Gesertigter hat seit mehreren Jahren bey vielen Herrschaften in Rusland gearbeitet, und sich diesen durch seine Kunst empsohlen. Ist zu erfragen in der Armenier Gasse Nro. 126 im zeen Stock.

Johann Saar.

Niżey wyrażony ma honor podać do publiczney wiadomości, że robi Mozaiki, iest Sztukatorem, oraz należycie wiadomy tego, iak budowlę podług prawideł budowniczych przyozdobić. Robi także dla ozdoby takich domów, w których przepych i gust panuie, Kolumny, Piramidy, Kominy, Wazy i. t. d. niżey wyrażony robił od kilku lat u wielu Panów w Rossyi i zalecił się tymże

swoią sztuką. Mieszka na ulicy ormiańskiey pod Nrem. 126 na trzecim piątrze. (2)

Jan Haar.

Es ift allgemein befannt: bag ber Maltheser-Ritter Joseph v. Deboli seligen Undenkens, ein anschnliches Bermogen befaß, welches größtentheils aus Schuldscheinen und Wechselbriefen bestand, die aber ben der , durch feinen graulichen Tod entftandenen Berwirrung und Unordnung, alle in Berluft gerathen find. Die Erben bes gedachten Joseph v. Deboli ersuchen baber Die Schuldner beffelben, womit Sie feinem Borgeiger diefer Schuldscheine, ohne Anordnung ber f. L. Bemberger Landrechte, und ohne ausdrudliche Ceffion und Wiffen der Erben einen derfelben bezahlen, und fchmeicheln fich überdies mit der Soffnung; daß jeder ehrliche und rechtschaffene Schuldner felbft eingestehen wird, mas er benen. Erben fur eine Summe einzuhandigen ichuldig fen.

Publicznie wiadomo, że s. p. Józef Deboli Kawaler Maltański dosyć znaczny maiątek posiadał, który pe większey części w skryptach i biletach bankalnych zamykał się, a że przez smierć tegoż okropną nieporządek bydź musiał, wiec te wszystkie dokumenta zaginety, z tego wiec powodu Sukcessorowie Józefa Debolego słowem obywatelskim upraszaią, ażeby dłużnicy żadnemu ukazicielowi tych skryptów bez rozporządzenia Sądow Szlacheckich Lwowskich i bez wyrażney cessyi i wiadomości sukcessorów niew y płaciti. Ciz sukcessorowie maią nadzieje, że każdy dłużnik charakterem obywatela szczycacy się, sam; wyżna, iaką summę winien iest wręczyć sukcessoróm. (2)

Stande ware, Unterricht in ber pohlnisschen und deutschen Sprache, im Schonschreiben, Nechnen, der Geographie und Geschichte zu ertheilen. Nähere Nachricht ift zu erfahren in der Exjesuiten saffe, im Schenblischen Hause Nro. 136. auf dem 2ten Stock.

Potrzebuie się człowieka, któryby był w stanie dawać naukę polskiego i niemieckiego ięzyka. pięknego pisania, rachunków, Jeografii i Historyi. Bliszą otem wiadomość powziąć można na Exjezuickiey ulicy w Szeybla Kamienica pod Nrem 136. na drugim piątrze. (1)

Są Pokoie do naiecia z meblami i wszelkiemi wygodami, Kuchnią, Staynią i Wozownia i z Ogrodem do Spaceru, na Kontrakty, lub dłużey do Naiecia, ato w Ulicy koło kręconych Słupow na Przedmieści u Brodzkim w czwartey Cześci N. 501.

W tym samym Domie iest do sprzedania nowa Kareta wideńska podwoyna w naynowszym guście służąca nietylko do miasta, ale ze wszystkiemi do podróży rekwizytami. Ktoby chciał Pokoie nając lub Karetę kupić, ma się udać do Właściciela tego domu lub do zarżądzającego. (1)

Beschreibung: Des, bes Drebstahls beschule digten, und vom 4. auf den 5. Marz i. J. aus dem Korczyner Dominikal-Apreste flichtig gewordenen Sewder Sworniow. Dicfer ift aus Kruszelvica Stryer Kreiles geburtig, 20 Jahre all, von mitiferer Statur, bat, ein rundes Angesicht, dunfle gefrauste Kopfbaare, schwarze Augen and eine dicke Nafe; er hatte, ben feiner Entweichung ein Hemb, leinwandene Beintleider und eine bunteiblane Muße.

Ift auszuforiden, ben Betreten anzuhalten, und hieber, oder an das nachfte tonigl.

Rreisamt abzugeben.

Lemberg den 16. April 1811.

Opisanie, O Kradziez posądzonego i ż 4. na 5. Marca r. b. z Aresztu Dominikalnego Korczyńskiego zbiegiego Teodora Sworniow.

Ten z Kruszelnicy Cyrkułu Stryiskiego iest rodem, 20 lat maiący, miernego wzrostu, okrągłey dwarzy, ciemnych kręcacych się włosow, czarnych oczy i grubego Nosa, miał w czasie Ucieszki Koszule, płocienne spodnie i granatowe czapkę na sobie.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do nayblizszego król. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. (3)

Z Urzędu c. k. Policyi Dyrekcyi. W Lwowie daia 16. Kwiętnia 1811.

Nro. 1522.

Befdreibung: Der verschiebener Diebstable beschuldigten, und flichtig gewordenen Derfonen, als:

nannt, ist von Starosol Samborer Kreises geburtig, gegen zo Jahre alt katholischer Religion, ledig, von mittlerer Statur, dicken Letbes, hat ein weißes rundes etwas blatternarbiges Angesicht, blonde Haare, grave Augen, auf dem dicken linken Backen gegen deu Bart, hat er einen Fleck von der Größe eines Rubels, wahrscheinlich von einem Brandeisen, er rühnt sich der Kunst auf verschiedet nen Instrumenten zu spielen, wie auch Orgel zu repariren, spricht pohlisch und tleider sich nach der Att eines Bedienten.

2. Bincent Farniekiewicz, von Waplaw im Malburg'iden Diffrifte in Preufen geburtig, 28 Jabre alt, tafbolifiber Religien, todig, von mittlerer Statur, bar ein rundes eingefakenes etwas blattervarbiges Angesicht,, blonde Saare, braune Augen, und eine mittelmäßige Rafe, spricht pohlisch; trägt einen zuchenen afcgrauen Montel, dunkelblauen Raput, schwarze kasimirne Weste, und duntelblaue Hosen, Stiefet und eine aschgraue Muse.

Dep Warfchau geburtig, 40 Jahre ale, katholicher Religion, ledig, von mittlerer Statur, mager, hat ein rundes schwärzliches Angesicht, schwarze spaare, grave Augen, und eine kleine Rase, spricht poblisch, pflegt als Laten zu Dienen; trägt einen schwarzen Mantel von Baja, aschgrauen tuchenen Kaputrock, nanki-

nene Beinkleiber und Stiefel.

4. Rifolaus Sliwinski, ift aus Ruska Krolowa Samborer Areifes gebürtig, 22 Jahre alt, katholischer Religion, ledig, von mittlester Statur, mager, hat ein langliches Angescht, grauliche haare, blaue Augen und eine langliche Rafe, spricht bloß pohlisch; pflegt als Laken zu dienen; trägt einen dunkelbianen Raputrock, eine weiße Weste, ein schwarzseisdenes Halstuch und Stiefel.

5. Johann Panko auch Wiszniowski gezannt, ist aus dem Lemberger Kreise gebürtig, 30 Jahre alt, katholisch, verheurathet, hat ein längliches blatternarbiges Angesicht, blonde Haare und eine längliche Rase, spricht pohlisch, und ist dem Bernehmen nach ein kais öster. Deserteur; trägt ein manschesterurs grünes Leibet und kasimirne Beinkleider.

Sind auszuforfden, bem Betreten angu-

Areisamt abzugeben.

Limberg den 10. April 1811.

Opisanie. O rozne kradziezy posądzo-

nych i zpiegłych Osób, iako:

1. Woyciech Morawski także Swoiak awany z Starosoli w Cyrkule Samborskim iest rodem, 30 lat maiacy, religii hatolickiey, bezzenny, miernego wzrostu, w sobie gruby, białawey okragicy nieco espowatey twarzy, blond włosow, siwych oczy, ma na lewey policza ku Brodzie anak wielkości rubia, żelazem wypalony, chelpi się sztuką grania na różnych instrumeniach iako też i naprawienia Or-

ganow, mówi po polsku i ma lokayski

ubior na sobie.

2. Wincenty Farnickiewicz, z Waplew Departementu Malburskiego w Pruzach iest rodem, as lat maiacy, religii katolickiey, bezzeny, miernego wzrostu, okrągłey zapadłey nieco ospowatey twarzy iasnych włosow, piwnych oczy, i miernego nosa, mówi po polsku, nosi na sobie popielaty plaszcz, granatowy surdut, czarne kazimirkowe kamizelkę, granatowe spodnie i popielatę czapkę.

g. Jan Kozłowski z Pragi Warszawskiey iest rodem, 40 lat maiący, religii katolickiey, bezzenny miernego wzrostu, chuderlawy, okragfey smaglawey twarzy, czarnych włosow, siwych oczy i małego nosa, mówi po polsku, zwykł sługiwać za lokaia, nosi na sobie czarny płaszcz popielaty sukienny surdut,

nankinowe spodnie i boty-

4. Mikołay Sliwinski z Ruskiey Królowey Cyrkułu Samborskiego iest rodem, 22 lat mający, religii katolickiey, bezzenny, miernego wzrostu chuderlawy, pociągłey twarzy, sinawe włozy, niebieskie oczy i pociągłego nosa, mówi popolsku, zwykł za lokaja sługiwać, nosi na sobie granatowy surdut, biąłę kamizelkę i czarnę iedwabnę chustkę na szyi i bóty.

5. Jan Pańko także Wiszniowski zwany z Cyrkulu Lwowskiego iest rodem,
30 lat maiący, religii katolickiey, żonaty, pociągłey ospowatey twarzy, iasnych
włosow i pocągłego nosa, mówi po polsku i ma bydz Dezerterem ces. Austryackim, nosi na sobie zielony manszcstrowy
leybik i kazimirkowe spodnie. (1)

lego szlakować, dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyr-

kularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi. W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 13. Maia.

W. Ignacy Oceasalski, z Stanistawe-

wa. — JW. Hrabia Adam Szydłowski, z Stanisławowa. — W. Antoni Rozański Officer z Kię. War. — JW. Czerwiński ces. ross. Radżen Nadwarny, z Rossyi. W. Ignacy Smolnicki, z Kozowy. — W. Stanisław Chwalibóg, z Krakowa. — W. Elżbieta Bielsku, z Cyrk. Sambor. — W. Karol Chrzanowski, z Jasta. — W. Stanisław Strzelecki z Cyrk. Tarnow. — W. Jan Stonecki, z Cyrk. Sambor. — W. Jakób Littmann Huppert Dziedzie, z Myslenic. — W. Stanisław Borkowski z Cyrk. Sambor. — W. Stanisław Borkowski z Cyrk. Sambor. — W. Antoni Frusca, z Tryestu. —

#### Dnia 14 Maia.

W. Piotr Vieyski, z Sokula. — W. Józef Mitraszewski, z Cyrk. Zótk. — W. Felicyan Bobrowski, z Cyrk. Zótk. — W. Stanisław Gruia, z Cyrk. Brzeżuń. — W. Tomasz Dunaicwski Adiutant z Kięstwa Warsz. (wprzeszłym num. Gaz. przez omytkę w Raporcie za Sierzanta położony) z Cyrk. Złoczowskiego. — W. Celestyn Sahaydakowski, z Cyrk. Brzeżan. — W. Paweł Chaczewski, z Cyrk. Złoczow. — IW. Hrabia Stanisław Siemiński e. k. tayny Radzca, Komandor Orderu S. Leopolda, z Wiednia. —

### Dnia 15. Maia

W. Tadeusz Biękowski, z Cyrk. Złoczow. W. Kazimierz Gizięski, z Cyrk. Zółk. — W. Florian Fedorowicz, z Rzeszowa. — JW. Baron Ian Iózef Zadalcere, z Wiednia. — JW. Hrabia Swerts Spork c. k. Szambelan i tayny Radźca, z Wiednia. — W. Stanisław Bartt, z Sanoka. — W. Tekla Kolomfocka, z Cyrk. Przemys. — JW. Czewkin; ces. ross. Radżca Stanu i Kawaler rossyiski, z Moldawli.

### Wyiechali 2 Lwowa

Dnie 13. Maia.

W Olszewski, do Staregosiele. - W.

Lenezowski, do Staregosioła. — JW. Izkób Rzewuski Retmistrz, do Chelma. —
W. Anteni Zurowski, do Cyrk. Zélk. —
W. Franciszek Czarnoluski, do Rzepniewa. — IV. Wistocki, do Cyrk. Zólk. —
W. Józef Rosenwerth, do Xiq. War. —
W. IVerpechowski Officer z Xiç. War.
do Warsz. — W. Stanisław Chwalibóg,
do Cyrk. Złoczów. —

#### Dnia 14. Mata.

W. Jan Jordan, do Cyrk. Stanisławow. W. Jan Zienkowski, do Cyrk. Brzetan. — W. Franciszek Skwarczyński, do Sniatyna. — W. Reszetetowicz, do Cyrkuta. Zólk. — W. Kruczny, do Cyrk. Zólk. — W. Wicenty Rudwański, do Cyrk. Zólk. W. Jan Thornicki, do Cyrk. Zólk. — JW. Hrabia Adam Szydłowski, do Xig. Warsz. — W. Karol Swietawski, do Xig. Warsz. — W. Stanisław Sobieszczański, do Cyrk. Zólk. — W. Jan Hermanagicz Urzędnik z Xig. Warsz. do Lublina. —

### Dala 13. Maia.

W. Antoni Frusca, do Rossyi. — W. Wvyciech Poradowski, do Cyrk. Zolk. — W. Jozef Cisowski, do Kię. War. — W. Głuszewski, do Tłumacza. — JP. Michał Paximady Kupiec, do Węgier. — W. Antoni Jordan, do Cyrk. Tarnow. — W. Ignacy Zebrowski, do Kię. War. — W. Stanisław Borkowski, do Cyrkula Przemyskiego.

Lista osob w Lwowie zmarłyck.

Dnia 7. Maia.

Antoni Muzyka rolnik 80 l. m. na Zšik.
P. Nro. 547.
Maryanna Sastowska stužąca 60 l. m.
Maryanna Horniacka zdowa 70 l. m.
(U Panien milosicrnych)

Jane Lozinskiego parobka, syn Adam 3 dni m. na Krak. P. Nro. 483.

W. Agniesta Bertynska wdowa po Expe,

ditor. Magistratual. 52 lat maiuca w miciole Nro. 24. Antoniego Moy sil roznosiciela listow, syn Hilip 7 this m. na Brod. P. Nro. 90. 2 y d z i:

Mondela Lowicza Kramarza, dziecie Chaim

Dawida Lowicza maslarza, dziecie Scheindia 4 mies. m. na Zółk. P. Nro. 117. Herseha Mehrera Kostkind, syn Mortko 9

Duia 8. Maia.

JP. Tobiasz Decenta Poborca przy rogatkach 67 l. m. na Hal. P. Nro. 234. Grzegorz Ilczyszyn wożnica 40 l. m. na Hal. P. Nro. 24.

Tomasza Woszezaka wyrobnika; córka
Rozalia o t. m. na Zótk. P. Nro. 835;
Szczepana Skibinskiego szewch, córka Katurzyna 2 152 r. m. n. Krak. P. N. 40.
Franciszka Windikowicza mularza, syn
Woyciech 6 miesiące m. na Halickim
Przedmieściu Nro. 288.

Z y d z i: Leiba Markela Krawca, dziecie Czarna 9 tygod. m. na Krak. P. Nro. 372.

### Dnia 9. Maia.

Władysław Havram żołnierz 25 l. m. na Brod. P. Nro. 355. (W Szpitalu woys.) Jakoba Szewczyseka żołn. córka Teressa 2 1/2 r. m. w miescie Nro. 32.

Walentego Kaminskiego ubogiego, córka Salomea 1 1/2 roku m. na Zółkiew. P. Nro. 472.

### Żydzi:

Leiba Branda przekupnika, syn Daniel 4. l. m. na Zółk. P. Nro. 135.

Brandl Salamon wdowa 80 l. m. na Krak. P. Nro. 299.

### Dnia 10. Maia.

Ignacy Lammer Krawies 34 l. m. w miescie Nro. 60.

Franciszka Oberbacha żołnierza, syn Franciszek 14 dni maia, na Brodskim Przedmieściu Nro. 20. Alexandra Czarneckiego szewca, córka Maryanna i rok m. nu Zótkiewskim Przedmiesciu Nrp. 544

W. Franciszek Feuer c. k. Nadleśny 1 Assessor Administracyi Dobr Kameralnych 62 l. m. w miescie Nro. 312;

Szczepun Miclimonka parobek 22 l. m. na Zółk. P. Nro. 547.

Michał Gliński czeladnik szews. 21 l. m. Katarzyna Christiani waowa 69 l. m. (U Panien milosier.)

Baska Ilkowa N. 49 l. m. na Brodskim Przedm. Nro. 349.

Maryanna Biczowa chłopianka 49 l. m. (W Szpitalu powszechnym.)

Iedrzey Chmielowski furman 50 l. m. næ Zotk, P. Nro. 547. (U Pantenmitosier.)

# Kurs Monety w Lwowie dnia 16go Maia 1811.

We are form to be a second to the second

| 100 013 1110 1110        | 1971       | 1  |
|--------------------------|------------|----|
| Dukat holenderski        | 9 Z.R.30 K | 27 |
| - cesarski               | 9- 15-     | 7  |
| Szufryn                  | 27         |    |
| Talar niderlandzki       | 4 - 30 -   |    |
| - Pruski                 |            |    |
| Rubel rossyiski          |            |    |
| Moneta konwencyonalna za | 100 - 190  | 1  |

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 8go Maia 1811.

Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. 3033/4 & niedziel

Augsburg za 100 Z.R. (216 1/2 Usa. (215 1/2 2 miesiąc. Hamburg za 100 Tal. Banco R, T. 318 1/4

6 niedziel.

Paryż za 1 Liwer Tournois, krare. 51 2f3

Dukat holenderski . . . 9 Zr. 55 1 f2kr.

Moneta konwencyonalna za 100 - 216 1/2